## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

137. Freitag, ben 8. Juni 1849.

and English Angekommene Fremde vom 6. Juni.

Lim Bozar; die hrn. Kaufl Ruhemann aus Zempelberg, Muller und Alexander aus Pleschen, Baruch aus Obrzycko, l. im Eichborn; Hr. Kondukteur Klassen und Hr Gostwirth Flacke aus Meseritz, die hrn. Guteb. Manijewski aus Manijewo, Sawicki und Brzezinski aus Groß-Rydno, v. Szoldrski aus Brodowo, l. im Hotel de Berlin; hr. Kaufm. Rudnik aus Zirke, hr. handl. Commis Bielawski aus Breslau, l. in Laut's Hotel de Rome; hr. Dekonom v. Korytkowski aus Gwia, zdowo, die hrn. Guteb. Wirski aus Strzyżewko, v. Gozimieski aus Benceya, l. im Hotel de Paris; die hrn. Kaufl. Rupricht aus Stettin, Janke aus Leipzig, l. im Hotel de Dresde; die hrn. Kaufl. Gebr. Lewin aus Grätz, l. im hotel zur Krone; hr. Bollsortirer Rohn und hr. Figurenfabrikant Serasini aus Berlin, l. in den drei Lilien; die hrn. Partik, v. Kierski aus Gasawa, v. Gostinowski aus Gradowo, l. im Hotel de Bavière.

1) Der Schneibermeister Samuel Bitte toweti und die unverehelichte Jette Straße ner zu Posen, haben mittelft Ehevertrages vom 31. Marz 1849 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Posen, am 12. Mai 1849.
Roniglides Kreisgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Samuel Wittkowski krawiec i niemężna Jetta Strassner w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Marca 1849 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 12. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi.

Der Mechanifer Anton Rrotochwil 2) und bas Fraulein Emilie Bifchoff gu Pofen, haben mittelft Chevertrages bom 11. Dai 1849 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hier= burch gur offfentlichen Renntniß gebracht Dofen, am 14 Mai 1849. wird.

Ronigliches Rreisgericht.

3weite Ubtheilung.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Antoni Krotochwil mechanikus i Emilia Bischoff panna w Poznaniu, kontraktem przed. ślubnym z dnia 11. Maja 1849 wspól ność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 14. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi.

Steckbrief. Die Togelohnerin 31 wegen gewaltsamen Diebstahle jur Unter- kradzież gwaltowną w indagacyi i befuchung gezogen und erft vor Rurgem out daca przed nie dawnym czasem z dober Strafanstalt zu Rawicz nach ihrem mu kary i poprawy w Rawiczu do fruheren Bohnorte Jergnee entlaffen more dawniejszego miejsca swego pobytu ben ift, bat fich bei ber betreffenden Be- do Jerzyc wypuszczona, zameldoharde zwar angemelbet, fogleich aber wies ber beimlich entfernt und vagabondirt.

greefe, n. Gogimirelt aus Wengent, Alle Roniglichen und Rommunolbebor= ben werden daher erfucht, die Plucinsta im Betretungefalle gu verhaften und an une abliefern zu laffen. ....

## Signalement:

Poznan, duia

- 1) Ramilien = Dame, Plucineta;
- 2) Borname, Marianna; siebog
  - 3) Geburteort, Lobz; andere in
- 4) AufenthaltBort, Bergnee
- -65) Religion, fatholifch; axo I waren
- 16) Alter, 33 Jahr; sinb s myndole
  - 7.) Großen 5 guß;b i matsism beon
  - 8) haare, blond;
  - 9) Stirn, bedectt;
- .10) Augenbraunen, blonb; wolor N
- 11) Augen, blau; sish W

List gonczy. Maryanna Pluciń-Marianna Plucineta, welche von une ska wyrobnica, zostająca u nas o wała się wprawdzie u władzy właściwéj, lecz zaraz znów potajemnie się oddaliła i tuła się.

Wzywają się więc wszystkie władze królewskie i kommunalne, aby Płucińską w razie zdybania przyaresztowały i do nas odstawiły.

## Rysopis: 1 candon

- 1) nazwisko, Plucińska;
- 2) imie, Maryanna;
  - 3) miejsce urodzenia, Łodź;
- 4) miejsce pobytu, Jerzyce;
- 5) religia, katolicka;
- 6) wiek, 33 lat; and day yould not
- 7) wzrost, 5 stóp;
  - 8) włosy, bland; thorden gintanan
  - g) czoło, okryte;
- 10) brwi, blond; in dilying?
- 11) oczy, niebieskie;

12) Nafe, } gewöhnlich;

14) Bahne, vollstandig; exroid mewies

15) Rinn, rund; & rinh .onbogo A

16) Gefichtebildung, rund;

17) Gefichtefarbe, gefund;

19) Geffalt, fart;

20) Sprache, polnifch;

21) Rennzeichen, feine. I Andore !!

Ronigl. Rreidgericht. Grafachen.

4) Bekanntmachung. Durch uns feren Auktions Commissarius herrn Inspektor Strämke follen im Termine den 15. Juni 1849 Bormittags 9 Uhr vor dem hiesigen Gerichtsgebäude verschiedene Sachen, worunter eine Menge Kleidungs-stücke, Tücker, Tischzeug 20. diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, was hiermit zur Kenntnis des Publikums gebracht wird.

12) nos, zwyczajne;

14) zęby, zupełne;

15) podbrodek, okrągły;

16) skład twarzy, okragły;

17) cera, zdrowa;

18) postać, mocna;

19) mowa, polska; lopolo

20) oznaków szczególnych, brak.

Poznań, dn. 2. Czerwca 1849.

Królewski Sąd Powiatowy, Wydział pierwszy karny.

III merelou

Obwieszczenie. W terminie dnia 15. Gzerwca 1849. o godzinie 9. zrana, mają być przez naszego kommissarza aukcyjnego Pana Inspektora Straemke, różne rzeczy, pomiędzy któremi wiele sukień, chustek i stolowej bielizny i t, d. przed tutejszym lokalem sądowym publicznie za gotową zapłatę sprzedane, o czem się publiczność uwiadomia.

Szamotuły, do, 26 Kwietn. 1849. Króliewski Sąd Powiatowy,

-smulen nil Wydział onu gauduna-

5) Mothwendiger Dertauf nim

exem waywain's go, aby siu-

Das bem Stephan Michael hierongsmus Sowinsti gehörige, ju Ryczywol sub No. 74. belegene Grundstud, abgeschätzt auf 3455 Athlr. 8 fgr. 4 pf., soll am 21. August 1849 Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subsbastirt werden. Die Lare nebst hyposthetenschein und Bedingungen konnen in

ilearineis unodat 100 aria dislaut nunici Sprzedaż konieczna drossine

ciam verfahren werden urird

Nieruchomość do Szczepana Michała Hieronymusa Sowińskiego należące, w Ryczywóle pod Nr. 74. położona, oszacowana na 3455 Tal. 8 sgr. 4 fem. ma być dnia 21. Sierpnia 1849, przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa

unferem III Gefcafte-Bureau eingefe. ben werden.

Rogafen, am 3. Upril 1849.

Erfte Abtheilung.

6) Loictal = Citation.

Der Zagelohner Johann Dienieweft aus Miloslam, biefigen Rreifes, ift megen eines gewaltfamen Diebftable in einem unbewohnten Gebaude und megen fleinen gemeinen Diebftable in Unflageftand ber= fett. Da berfelbe aus bem biefigen Gefangniffe entwichen und fein gegenwarti= ger Aufenthalt nicht befannt ift, fo ba= ben wir gu feiner Berantwortung einen Termin auf ben 19. September c. Bormittags 9 Ubr im offentlichen mund: licen Berfahren in bem Gigungezimmer ber I. Abtheilung bes biefigen Gerichtes hofes anberaumt, gu welchem wir ben 2c. Bieniemefi bierdurch edictaliter uns ter ber Bermarnung vorladen, bag im Ralle feines Musbleibens mit ber Unterfuchung und Entideidung in contumaciam verfahren werden wird.

Bugleich wird der Johann Wieniewell aufgefordert, die zu seiner Bertheidigung dienenden Beweismittel mitzubringen, ober und solche dergestalt zeitig anzuzeigen, daß bieselben zum Lermine herbeigeschafft wersten tonnen.

Sgreichen, ben 15. Mot 1849. den gericht, in q painie tite. gerte Abriel ubtheitung.

siedzeń sądowych sprzedana. Taxa

wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 3. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Oddział pierwszy.

Zapozew edyktalny.

Wyrobnik Jan Wiśniewski z Miloslawia, powiatu tutejszego o gwaltowną kradzież w budynkach nie zamieszkałych, i o małą pospolitą kradzież pociągnionym został do odpowiedzialności. Ponieważ z tutéjszego więzienia zbiegł, i obecny pobyt jego nie jest wiadomy, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na zarzut mu u. czyniony termin w publ cznem i ustnem postępowaniu w izbie posiedzeń wydziału I. Sądu tutejszego na dzień 19. W reśnia r. b. o godzinie 9 zrana, na który etc. Wiśniewskiego niniejszem publicznie zapozywamy, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, śledztwo i zawyrokowanie zaoczne nastąpi.

Zarazem wzywamy go, aby służące na obronę jego dowody, na termin dostawił, lub też nam o nich tak wcześnie przed terminem doniosł, aby takowe na termin dostawionemi być mogły.

Wiześnia, dn. 15. Maja 1849.

Kirotiewis biries adult Powia rolwy! 2000 fiden Ito Wydzial, nodrom triffed

thekenschein und Bedingungen tonnen in

Steckbrief. Der wegen Dife handlung eines Menschen und gefährlicher Drohungen bei und inhaftirt gemefene Tagearbeiter Balentin Schiffer alias Cebulefi, fruber in Rarolemo, julett aber in Brzezie wohnhaft, ift am 12. Mai c. bes Morgens um 8 Uhr vom Gerichte. hofe entfprungen Alle refp. Civil- und Militair = Beborben werben ergebenft er= fucht, auf Diefen Berbrecher gu vigiliren, ihn im Betretungefalle ju arretiren und an und unter ficherem Geleit abliefern gu laffen. Bernalung ??

Sianalement:

Alter, 40 Sabr; : dranes og sitzelen wiek, 40 lat; beugo eint gestlehid Große, 5 Fuß 2 3oll; wzrost, 5 stop 2 cale; Spaare, blond; de siane were wiosy, blond; Stirn, bedect; anord gatings and ze czolo; okryte; Augenbrannen, blond; warend brwi, blond; mad beim Mugen, blou; " i steniere : of oder coczy, niebieskie; abset achtes for Maje, flumpf; winsnowlyw mynoments mos, tepy; wheat infinitely, except Mund, fpis; Bart, rafirt; idanyssoret id alle broda, golona; Rinn, Geficht, Gefichtefarbe, blaß; Sproche, polnifch; mulidad att mowa, polska; mandagatatt (11 Statur, mittel; Befondere Rennzeichen, feine. szczegolne znaki, Zadne; Sandan Bahne, fehlerhaft. fden nos Fledreinigung. Die promptefte und reellte Beforgung garantiel

rominum Befleibung: m dr 2 1160 1 Paar grau leinene hofen; De para szarcych inianych spodni,

List gonczy. Wyrobnik Walen. ty Schiffer inaczej Cebulski zwany, dawniej w Karolewie, na ostatku zaś w Brzeziu mieszkający, o pobicie człowieka i niebezpieczne groźby u nas uwięziony, zbiegł w dniu 12. Maja zrana o godzinie 8. z podwó rza więzienia naszego. Wszelkie władze cywilne i wojskowe upraszamy jak najuprzejmiej, aby na przestepce tego baczne miały oko, jego w razie przydybania przyaresztowały. i nam pod pewną strażą odeslały.

Rysopis: 110 Religion, Patholifd; Too istodlaine immereligia, katolik; beier ulanigeso guis elet susta, kończate; hansol, mieropist podbrodek, okragle; skład twarzy, cera twarzy, blada; postawa, średnia;

Odzież: szary wełniakowy surdut, Alle grune Tuchwefte; ming istellen medie stara zielona westka, bind nie 1 Paar lange rindeleberne Stiefeln;

1 fdwarzer Raptur mit fchwarzem Delge Befag.

Ronigliches Rreisgericht.
Erfte Ubtheilung, für Straffachen.

para długich butów jałowiczych, czarny kaptur z czarnym barankiem.

Szroda, dn. 14. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy. I. oddziału, spraw karnych

8) Bekanntmachung. Dienstag ben 12. Juni c. Bormittage 10 Uhr sollen im Magazin No. 1. hierselbst eine Quantitat Roggenkleie, Roggen und hafers Begefaff, Fußmehl, so wie mehrere fur den Magazindienst unbrauchbare Inventazienstücke gegen gleich baare Bezahlung offentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Posen, den 5. Juni 1849.

gu lant. mut. 21 mit. 2 indigliches Proviant strate odestaty.

9) Portret Prezydenta Rzczypospolitéj Węgierskiéj L. Kossutha podług oryginału wiedeńskiego, w téj saméj wielkości co portret Bema i Dębińskiego, dziś opuści prassę i jest do nabycia po cenach: na chiń. papierze za Złp. 4, na białym papierze za Złp. 3, u Pana Żupańskiego i Pana Stefańskiego w Poznaniu; u P. Güntera w Gnieźnie; P. Putyatyckiego w Pleszewie, Daleszyńskiego, jako też w Kościanie, Krotoszynie i innych miastach obw. Oprócz wyszłych portretów sławnych mężów, dostarcza mój zakład każdego rodzaju litografie, jako to: szemata i regestra gospodarcze, rachunki, kwity i t. p. przy starannym wykonaniu, ceny mierne zaręczam. Poznań, dnia 7. Czerwca 1849.

Litografia M. Jaroczyńskiego,

- 10) Składy na welnę są jak zwyczajnie pod Nr. 14. ulicy Wrocławskiej do wynajęcia.

  Batkowski.
- 11) Unterzeichneter empfiehlt einem geehrten Publikum feine Sapiehaplat No. 7. etablirte Seidens, Schons und Schwarzfarberei nach der neuesten Wiener und Bersliner Urt, so wie alle in dies Fach einschlagenden Arbeiten, als auch Glatte, Basschen und Fleckreinigung. Die prompteste und reellte Besorgung garantirt

  Earl Schumacher, Farbermeister.
- 12) Ein Burichen der die Schone und Seibenfarberei grundlich erlernen will, fine bet sofontillufnahme bei Mi Sheburg, Ballifchei 96. be an der Brude in 1000 t

13) Dber = Degbrucher Sauptfube, frifdmeltende, nebft Ralbern, bringe ich Sonntag ben 10. o. D. per Gifenbahn nach Pofen. Mein Logis ift im Gufthof jum Cichborn, Rammerciplat, beim Gaftwirth herrn Morit Gichborn. Fr. Schwandt.

- 14) Die auf bem Sifcmartte aufgestellte Lowen = Menagerie, fo wie auch bas große anotomische Mufeum ift von Morgens bis Abende gu feben. Es finden tage lich 2 Futterungen und Abrichtungen ber Raubthiere fatt; Die erfte um 4 Uhr, Die zweite Abende 7 Uhr. Freitag ben 8. Nachmittag 5 Uhr große Schlangen Butte= rung mit lebenden Thieren, an and M. Preufcher, Thierbandiger.
- 15) Jaconette, Mouffeline be Laine, Zoil bu Mord im neueften Gefchmad, wie auch achten Mailandischen schwarzen Taffet in bester Qualitat, empfiehlt gu bebeus tend berabgefetten Kabrifpreifen Bernhard Rawica, Meueftraße im ehemal, Ifioor Meyer'ichen Gefchafte-Lotal.
- figen Flufte Babranftalt entwendet worden. Der Bigentftumer mobnt Wallfieber De-16) Gin Lehrling mit ben nothigen Schulkenntniffen wird gesucht von M. & S. Mamroth, Martt No. 53.
- 17) Grabfreuge, Grabtafeln, Grabgitter, fo wie alle Arten von bemabrten landwirthschaftlichen Dafchinen, ale: Drefcmaschinen, (Comarziche Urt) in neuefter beffer Conftruttion mit transportablem Rogwert, Sedfelmafchinen in 4 verschiedenen Urten, englische Gae- und Drillmaschinen, Schrootmublen, Rleefaes maschinen, amerifanische Pfluge zc., wie aut bauerhaft und gut gearbeite Urbeitemagen mit eifernen Achfen, ju 2 und 4 Pferben, im Preife von refp. 45 Rthlr. und 55 Rthlr. pro Stud; ebenfo werden alle das Dublenbaumefen betreffende Bestellungen, zuberläßig und schnell ausgeführt. Bromberg, ben 5. Juni 1849. Die Gifengießerei und Mafchinenbau-Unftalt von E. Rammerer.
- Language of the species of the speci aufgeforbert, mit b 18) Neue Matjes . heringe empfing Samfon Toplit, Schumacherftr. Dr. 1.
- Befte neue Matjes. Beringe hat erhalten, und empfehle felbige billigft. ser of accessing) seelle den achte fide S. Ephraim, Bafferfir. Dr. 2.
- Die erfte Senbung neuer Matjes Beringe empfing und empfiehlt einzeln auch Schodweise billigft J. Appel, Bilhelmöftr., Dofffeite.

- 24) Gute neue Matjes-heringe empfichlt B. Scheret, Jefuitenftr Rr. 2.
- 22) Frische faftreiche Meffinaer Apfelfinen und Citronen, empfingen und empfehlen 2B. F. Mener & Comp. Wilhelmsplat Rr. 4.
- 23) Urbanowo. Beute großes Suhner-Ausschieben. Bum Abendeffen Sparzel, junge Suhner, geranderten und marinirten Lache, fo wie verschiedene ander te Speifen, wozu ich freundlichst einlade. Louis Dehmig.
- 24) Bilhelmeftrage Mr. 13. zwischen bem Bagar und ber Bant ift eine Parterre-Bohnung nebst Stall und Bagenremise, auch zur Unlegung eines eleganten Labens geeignet, vom Iften Oftober c. an, und Schlofberg Mr. 3. eine Wohnung nebst Garten zu vermiethen.
- 25) Ein goldener Trauring, von innen gezeichnet J. S. 13 46., ift aus einer bies figen Fluß-Badeanstalt entwendet worden. Der Eigenthumer wohnt Ballifchei Ro. 1. zwei Treppen.
- 26) Dem geehrten babenden Publikum empfiehlt jein Lager von achtem Bald: fcblbgeben-, Bairifch, Pofener, Doppel- und einfachem Bier in bester Qualitat 2. 25 wis fohn, Graben Ro. 8.
- 27) Einem hohen Publifo zeige ich ergebenft an, bag ich am 10. b. M. hier eins getroffen und wie gewöhnlich Friedrichsstraße 36. wohne.
- 28) Cammtliche Schuldner der unterzeichneten handlung werden hierdurch zur Bablung binnen vierzehn Tagen an den herrn Louis hirschfeld, Martt Ro. 62., aufgefordert, mit der Berwarnung, daß gegen diejenigen, welche dieser Aufforderung finnerhalb der gestellten Frift nicht genugen, der Weg Rechtens eingeschlagen wird. Posen, den 6. Juni 1849. hirschfeld & Bongrowig.
- 29) Ballifchei No. 58. ift eine Stube nebst Ruche und Alfove (Parterre), so wie Garten und Pferdestall sogleich oder zu Johanni d. J. zu vermiethen. Auskunft erz theilt Alling fler, Baffenstraße No. 8/9.